# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabend, ben 1. Marg 1817.

Angekommene Fremde vom 26. Februar 1817.

Erbherr Moraczesti aus Muslouttomo, herr Kofafowsti aus Linomo, I in Mr. 30 auf Der Ballifchei; Erbherr Miroslamefi aus Mietoslam, Gebruder Chrage noweff aus Ruba; I. in Dr. 100 auf ber Ballifchei; herr Gutebefiger Melchior p. Czapefi aus Barfchau, Berr Gefretair Bulfoweffi aus Dgrowo, I, in Dr. 26 auf ber Mallichei; Serr v. Rebowsti aus Galecy, Serr Wonwod Gierafgeweff aus Culino, I. in Dr. I auf St. Martin; Berr Raufmann Manaffe aus Breslau. herr Rreiechirurgus Laufchfen aus Rurnid, herr Depart = Rath in Rembomafi aus Minifzewo, I. in Dr. 244 auf der Breslauerftr.; Berr Capitain Rofgutoff aus Dlos nia, die herren v. Tufginefi aus Drogin, v. Radfoweff aus Giernich, herr Go= Bimirefi aus Romo, Derr Symirfowefi aus Golacyono, I in Rr. 168 auf ber Baf= ferftrage; herr Landger Director Bevelke aus Thorn, Rerr Lieutenant Drabitius aus Rarge, herr Depof. Caffen = Mfift. Rorndi aus Rempen, I, in Dr. 165 auf ber Bilbelmofft.; Derr Baron Rotwig aus Luforgo, Die Berren v. Molined and Lo= finca, v. Rrznzanowefi aus Murznnowfa, I. in Dr. 210 auf ber Walhelmeftrage; Die Serren Raufmann Rerner und Probit Mering aus Czarnifow, 1. in Dr. 95 auf St. Malbert; herr Gutebefiger v Leipziger aus Geiersdoiff, die herren Pacter Brudgemeti aus Konin. Micharro aus Brodniga. 1. in Dr. 99 auf ber Bilbe; Die Erbherren v. Beionofi aus Grodzisto, v. Swigcidt aus Bernick, v. Erzebinoff aus Drzeczfowo, v. Grabeft aus Wieczon, Berr Rath Diesfer aus Bullichan bie herren Etrochowelli aus Starego, v. Raczonefi aus Grotfomo, v. Braustomefi aus Nomplofy, I. in Dr. 391 auf der Gerberftrage.

Abgegangen ben 26. Februar.

Die Herren: v Arnold nach Owaltowo, Kulczewicz nach Komorowo, Jacobi nach Rozpetta, Erbherr v. Lumicki nach Napruszewo, Hofponfeft. Kn chala nach Berlin, die Pachter Rutzner nach Ryczewol, Licht nach Swidnica, Gutsb. Bieganski nach Pobstoliz, die Kaufl. Hensel und Manasse nach Warschau, Breischir. Lauschken nach Koruick, Hauptmann Simoni nach Gostin, Commissair Marquardt nach Czatz, Erbherr Grudzielski nach Wegrzewo.

## Befanntmachung.

In Gemäßheit des Art. 118 des Burgerlichen Gesetzbuches, wird hierdurch bestannt gemacht: daß das hiesige Civils Tribunal auf den Antrag der verehelichzten Tecla Liebe, gebohrnen Lewandowska wegen Abwesenheits-Erklärung ihres, seit vier Jahren verschollenen Shemannes Carl Liebe, mittelst Erkenntnisses vom 11. Januar d. J. das, im Art. 116 a. a. D. borgeschriebene Zeugen-Berhör verordnet hat.

Posen am 15. Februar 1817. Ronigl. Ober = Appellations = Gerichts = Rice = Arafibent, als Kommiffarius zur Organisation der Justiz im Großherzogthume Posen.

#### Obwieszczenie.

Stósownie do przepisu Art. 118 Kodexu Cywilnego, podaie się nimieyszém do wiadomości publicznéy, iż tuteyszy Trybunał Cywilny na wniosek Tekli z Lewandowskich Liebowéy, ogłoszenia nieprzytomności iéy męża Karóla Liebe od lat czterech znikłego żądaiącey, wyrokiem z dnia 11. Stycznia r. b. przepisaną w téy mierze Artykułem 116 l. c. Jnkwizycyą świadków nakazał.

w Poznaniu dnia 15. Lutego 1817.
Królewski Vice-Prezes Naywyższego Sądu Appellacyinego, iako Kommissarz do Organizowania Sądownictwa w
Wielkiem Xięstwie Poznańskiem.

Schönermark

## Bekanntmachung

Berschiedene in Untersuchungssachen gegen den Salomon Oppenheim et Comp. 3u Rostarzewo in Beschlag genommene Sachen, als: etwas Silberzeug, Kleizdungsstücke und Wäsche, sollen zufolge Requisition des Königl. Landes = Inquisitoriats zu Liegnitz vom 10. Januar c. nnnmehro im Wege der Auction verkauft werden. Da nun unterzeichnetes Gericht zum öffentlichen Verkauf dieser Sachen, gegen gleich baare Zahlung, einen Terzmin auf den 10. März c. Vormittags um

#### Obwieszczenie.

Rozmaite w inkwizycyi na p/w Salomonowi Oppenheim i Współnikóm z Rostarzewa pod zarząd Sądowy wzięte rzeczy iakoto: cokolwiek srebra, suknie, ubiorcze i bielizna w skutek rekwizycyi Królewskiego Jnkwyzytoryatu w Lignicy z dnia 10. Stycznia r. b. drógą ankcyi sprzedane bydź maią. Wyznaczywszy Sąd podpisany do sprzedaży publiczney tychże Effektów za gotową zapłatę Termin na dzień 10go Marca r. b. o godzinie otey przed południem w tuteyszym lokalu sądowym wzywa o-

angefett hat, fo wird das fauflufiige Publicum biegu eingelaben.

Mollifein den 19. Februar 1817. Die Streitabtheilung Des Ro= niglichen Friedensgerichts Bomffer Rreifes.

Subhaftations = Patent.

Behufe der Erbebeilung foll bie bon bem berfiorbenen Saulander Benjamin Gottlieb Subner nachgelaffene, in ber Paprotfchen gur Derrichaft Zomijchl Bom= fter Areifes geborigen Gemeinde sub Nr. 31 belegene Rabrung, mogu außer ben Gebauden, feche und ein halben Morgen Land gehört und welche auf vierhundert und funfzig Reichsthaler abgefchatt mor= den ift, offentlich verfauft werben. nun biezu terminus licitationis auf ben 28. April Diefes Sahres peremtorifch anberaumt, fo werden Befit= und Bablungefabige Raufluftige biemit auf= geforbert, gebachten Tages Bormittage um 9 Uhr in bem Berhorginmer bes un= terzeichneten Gerichts allhier zu erscheinen, ibre Gebothe ad Protocullem zu geben und hat hiernachft ber Meiftbiethende ben Buichlag ju gewärtigen; auf fpater einge= bende Gebothe aber, wird nicht weiter reflectirt merden.

Bugleich werben auch olle biejenigen, welche an gedachte Rahrung Real- , ober an ben Benjamin Subnerfchen Rachlaff Erbschaftsanspruche zu haben glauben. hiemit aufgefordert fich bie fpateftene ben

9 Uhr an, sem hiefigen Gerichte - Locale chote do kupna maigca Publiczność ninieyszym.

> Wolsztyn dnia 19. Lutego 1817. Wydział Sporny Królewsko-Pruskiego Sadu Pokoiu Pwtu. Babimostskiego.

Patent Subhastacyiny.

Wskutek ułożenia podziału, pozostałe po niegdy okupniku Benjaminie Hübner w Gminie Paprockiey maietności Tomyślkiey, do Powiatu Babimostskiego należace, pod Nr. 31. sytuowane Gospodarstwo, do którego oprócz budynków sześć i pół morgi Gruntu należy, i które na czterysta pięćdziesiat talarów oszacowane zostało, publicznie przedane bydź ma: Wyznaczywszym tym końcém termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 28. Kwietnia r. b., wzywamy ochote i zdatność do kupna mających osób, aby się w rzeczonym dniu z rana o godzinie gtéy w Izbie Audyencyonalnéy nizéy podpisanego Sadu stawili, licyta swe do Protokułu podawali, poczem naywięcey daiąci przybicia onegoż spodziewać się i na poźniey podać miane licyta uważanem bydź nie ma.

Przytym wzywamy także wszystkich tych, którzyby sadzili mieć do powyższego Gospodarstwa resina czyli też do pozostałości B nj mina Hübner o sukcessya iakowa protensya aby się naypoźniey dnia 28go Kwietnia r. b. przed nami zgłosili,

28. April b. J. bei uns zu melben, wie w przeciwnym bowiem iazie temiż brigenfalls fie damit fur immer praeclubirt na zawsze prekludowanemi zostana. werden follen.

Bollftein, ben 20. Februar 1817. Die Streitabtheilung bes Ro= niglichen Friedensgerichts Bomfter Rreifes.

Subhaftations = Patent.

Bufolge Erkenntniffes bes Roniglichen Hochlobl. Civil = Tribunvis I. Abtheilung gu Pofen vom 7ten December 1812, und hohen Rescripts des Ronigl. Dber = Ap= pellations = Gerichts = Bice = Prafibenten und Juftig Drganisateurs herrn von Schonermark Sochwohlgeb. d. d. Pofen ben Toten Februar 1816, follen ad Instantiam des Raufmann Johann Ca= muel Rube gu Brag, Die bemfelben fur eine Schuldforberung nebft rudffanbigen Binfen, verpfandete vorher Combinirte nachher aber getheilte bem Johann Bohm senior und dem Johann Christian Bobm junior eigenthamlich gehörigen im Efchen= walder Saulande bei Dirfchtiegel im Groß: bergogthum Dofen Bomfier Rreifes gele= gene Mahrungen sub Nro. 25 und sub No. 26 nebft dem gur lettern gehorigen bafelbft sub Nro. 8. belegenen Schafer= haufe wozu in allen, außer Wohn = und Wirthichafts = Gebauden, gufammen an Acter, Biefen, Sutung, und Forft 536 Morgen 70 Duthen Magbeburgifch Maaß, gehoren, und welches in allem nach ber gerichtlichen Tare, auf 8283 Rthir. 16 ger. 8 Pf. gefchatt worden ift,

Wolstyn dnia 20. Lutego 1817.

Wydział Spormy Sądu Pokoiu Powiatu Babimostskiego.

Patent Subhastacyiny.

Wskutek wyroku Prześwietnego Królewskiego Trybunału Cywilnego I. Wydziału w Poznaniu z dnia 7. Grudnia 1812 i wysokiego Raskryptu Naywyższego Sadu Appellacyinego Vice Prezesa i Organizatora Sadownictwa JW. Schönermark z dnia 10. Lutego 1816, maia na Instancya Jana Samuela Kube kupca z Brojec temuż na summę wraz z zaległa prowizyą zastawianą, dawniey w całkości, późniéy zaś podzielone Jana Böhm senj. i Jana Krystyana Böhm junj. własne, w Eschenwelskich Olendrach pod Trzcielem w Wielkim Xiestwie Poznańskim Powiecie Babimostkim położone Gospodarstwa sub Nro. 25 i 26, wraz tamże pod Nrem. 8 położone, a do ostatniego należace pomieszkanie dla Owczarza, do których grunta składające się z ról, łak, boru i pastwisk oprócz budynków mieszkalnych i gospodarczych w sobie 536 morgów 70 pretów [] Magdeburskich zawieraiace, należą, i które w ogólności według taxy sądowéy na 8283 tal. 16 dgr. 8 fen. oszacowane zostały, droga subhastacyi sprzedane. Gdy tym końcem termin licytacyjny na dzień 14go Marca r. b. wyznaczony został, zatem wzywamy ninieyszem do tego

fubbasta gestellt werden. Da nun zu dem Ende Terminus, licitationis auf den Taten Marz d. J. anderaumt worzen, so werden Besitz und Zahlungsfahige = Kauflustige hiedurch aufgesordert; an gedachten Tage Bormittags um 9 Uhr von der Streit= Abtreilung des KöniglichFriedensgerichts Bomster Kreises allhier in dem gewöhnlichen Berbörzimmer zu ersscheinen, ihre Gebote abzugeden und den einstweiligen Inschlag zu gewärtigen

Die Tare und Kaufsbebingungen konnen in der Ranzelei des unterzeichneten Gerichts, und zwar letztere 14 Lage vor dem Termin inspicirt werden. Zugleich werden auch alle diesenigen aufgefordert, welche an die gedachte Nahrungen Real= Ansprüche zu haben glauben, sich damit, bis zu erwähnten Termine, zu melden.

Wollstein, den 2. Februar 1817. Die Streit = Abtheilung bes Konigl. Friedens = Gerichts Bomster Kreises.

Bu verfaufen.

Dem gechrten Publico wird hiermit bekannt gemacht: daß auf Grund des hohen Pcscheios Eines Königl. Hochlobl. Givil-Tribunals zu Posen d. d. 18. Januar d. J. Nr. 201 ersolgte, am 18. d. an dem hießigen Bürger und Schnelbermeister Anton Kowecki für 753 Athlr. im Wege einer bssentlichen Licitation ein Interim-Zuschlag, der hieselbst, auf der Bittnergasse zud Nr. 130 und 131 bestegenen, mit einem augemessen Hofraus

knpna ochotę mające i kwalifikujące się osoby, aby się dnia rzeczonego przed południem o godzinie o. przed Wydziałem Spornym Królew. Sądu Pokoju Powiatu Babimostkiego tutéy w zwyczaynym lokalu Sądowym stawiły, swoie licyta podali i temczasowego przyderzenia się spodziewały.

Taxa i warunki kupna moga bydž w Kancellaryi podpisanego Sadu, a to ostatnie 2. tygodnie przed terminem bydź widziane. Tudzież wzywamy i tych, którzyby mienili mieć iakie do rzeczonych Gospodarstw realne pretensye, aby się aż do terminu tego zgłosili.

Wolsztyn dnia 2. Lutego 1817.

Wydział Sporny Królewsko Pruskiego Sądu Pokoiu Pwtu. Babimostkiego.

Do przedania.

Uwiadomia się Szanowną Publiczność, iż na mocy Wyroku Przes. Trybunału Cywilnego Departamentu Poznańskiego d. d. 18. Stycznia r. b. Nro. 201 w dniu 18. t. m. nastąpiło tymczasowe przysądzenie w drodze licytacyi dwóch domów drewnianych z podworzem i ogrodem owocowym, przy ulicy Bednarskiey pod Nr. 130 i 131 w mieście Ostrowie niemiećkim położonych, iako też trzech kawałków gruntu ornego, i iednego kawałka łaki do nieletnich niegdy Jo-

me und einem Obstgarten versehenen, von Jolz gebauten zwei Häuser, nebst drei dazu gehörigen Ackerstücken und einem Wiesenslecke, den Joseph Adamstischen Minorennen zugehörigen Immobilien, von welchen der Gottlob Adamsti und der JossephAdamsti als Bormunder angestellt find.

Das definitive Abjudicat aber, wird am 18. Marz d. J. um 10 Uhr Bormittags im hiesigen Audienz-Gerichtszimmer erfolgen. Im welchem Termine, wenn sich uiemand einfinden wird, der mehr anbieten wollte, so werden alsdann alle Immobilien dem erwähnten Rowecki definitiv zugeschlagen werden.

Dftrow, den 22. Februar: 817. Konigl. Preuß. Streitabthei lung des Friedenogerichts Abelnauer Kreises.

Bortheilhafter Guterverfauf. Die in bem Wartger Rreife und ber Ra= lischer Wonwodschaft bes Konigreiche Po= Ien, brei Meilen von der Stadt Ralifch, brei Meilen bon Gierady und anderthalb Meilen von der Stadt Warta entlegenen Guter Lipicze. Wroniamy, und die Daulanderei Gozdowet, find aus freier Sand gu berfaufen. Diefe Guter beffeben aus breien Borwerfern und einer Saulanderei bon 36 Ginfaffen, find gelegen an ber pon Ralifch nach Warfchan führenden Straffe, haben in einem jedem Relbe 285 Barichauer Rorfec Musiaat, anger bem Weigen, movon 50 Rorfec auegefat mer= ben, haben hiniangliche Beide und Bie=

zefa Adamskiego dzieci należących, których opiekunami są: Bogusław i Jozef Adamscy, Antoniemu Koweckiemu tutéyszemu Obywatelowi i Kowalowi za summę 753 talary.

Ostateczne zaś przysądzenie odprawi się dnia 18. Marca r. b. o godzinie 10téy przed południem w tutéyszéy audyencyonalnéy sądowéy izbie. W którym terminie, ieśli nik więcey ofiarować nie będzie, na ten czas nieruchomości te temuż Antoniemu Koweckiemu ostatecznie przybite będą.

Ostrow dnia 22. Lutego 1817.

Królewsko-Pruski Sąd Policyiny Powiatu Odalanowskiego-

Do sprzedania z wielkim awantażem dla kupuiących.

Dobra wsie Lipicze, Wroniawy, Gozdowek Olendry, w Powiecie Wartskim w Woiewodztwie Kaliskiem, Królestwie Polskiem, trzy mile od miasta Kalisza, trzy od Sieradza i półtory od miasta Warty położone, sa z wolney reki do sprzedania. Dobra te składają się z 3ch folwarków i olendrów, obeymujących w sobie Gospodarzy 36, leżą na trakcie prowadzącym z Kalisza do Warszawy; maią w każdym polu wysiewu korcy Warszawskich 285, oprócz pszenicy, któréy się wysiewa korcy 50; pastwiska i łak z wielkim dostatkiem, boru na swoią potrzeb

fen, auch Balbungen bon berichiedenen Solzgattungen zum eignen Bebari. Auf biefen Bormerfern merben 1800 Grud Schaafe gehalten, worunter 500 Gpa= nifder Race, jum Grund = Inventarium gehörig, befindlich find; an Ruben werden Sommer und Mintergeit 200 Stud ge= halten, movon 20 Stud jum Grund: Inventarium geboren. Außerdem geboren noch jum Grund = Juventatium andere Biebgattungen, als Fornals-Dierbe, Dch= fen , horn-Jungvieh u. f. w. Diefe Giter find auch mit einer Brandweinbrennerei bon 3 Toufen, 7 Tonnen, und von zwei fleinern, refp. bier und funf Tonnen Inbalt : besgleichen mit einer Bierbrauerei bleibt gegen Berginfung auf ben Gutern fteben, wegen ber Begablung ber andern fumme foll bas Abkommen bei ber Unterbandlung erfolgen. Dogleich biefe Guter verpachtet find, fo ift boch ber Pachter perbunden, Diefelben in jedem Jahre gu raumen, und ber Bertaufer febet fur Die fofortige Uebergabe berfelben. Raufluftige nifer Rreifes, und Juhaber ber Berbienft= sowane poczta przez Poznań, Rogo-

z różnego gatunku drzewa, owiec na tychże folwarkach trzyma się sztuk 1800, pomiędzy któremi znayduje sie Hiszpańskich gruntowych sztuk 500; krów trzyma sie latem i zimą sztuk 200, pomiędzy któremi znayduje się gruntowych 20. Oprócz tego znayduie sie na gruncie różnego gatunku inny inwentarz, iako to: konie fornalskie, woły i t. d.; znavduje się w tychże dobrach także gorzelnia o trzech garcach, z których zabiera ieden beczek 7, a dwa mnieysze o 4 i 5 beczkach; mielcuch, wiatrak, propinacya znaczna, iakoliteż ogród Włoski w Lipiczach a sad w Wroniawach maia też dobra. Szacunek tych dobr stanowi się 450000 Złt. und einer Windmuble verseben, auch ge- Polowa tey summy szacunkowey z bort zu benselben ausehnliche Propination, opkaty procentu, przy gruncie pozoso wie auch ein in Lipicze befindlicher Lust- stanie, o drugiey polowy wypłate. und Biergarten, besgleichen ein Dbftgar= fakolitet o calkowity szacunek, uten in Broniamo. Das Raufpretium die: klad przy ugodzie nastapi. Dobra fer Guter wird auf 450,000 fl. polnisch te luboli sa w dzierzawie, w każdym feftgefest. Die Salfte biefes Raufpretii roka Dzierzawca odstapić obowiązany, i sprzedający natychmiast oddanie possessyi zapewnia. Ktoby so-Salfte, fo wie megen ber gangen Rauf- bie zyczył kupna, ma sie udać do JW. Paliszewskiego, Prezesa Rady Powiatu Obornickiego, medalem zasługi ozdobionego, Dziedzica Gembic pod miastem Rogoźnem mieszkaiącego, który ochotę maiących kupna zapewnia, iż w każdym czasie, werden ersucht, fich bei bem zu Gembic w mieyscu mieszkania w wsi Gembei Rogafen wohnenden herrn von Palis bicach dziedziczney znayduie się. fremefi, Prafes des Rreibrathe des Obor- I nadto uwiadomia, iz listy adresMedaille, entweder personlich oder auch durch portofreie Briefe, unter deffen Adresse, über Posen und Rogasen zu Gembice zu melden, welcher nicht nur die vollkommene Auskunft ertheilen, sondern auch auf Berlangen zum ganzlichen Abschluß des Rausgeschäfts nach Posen zu kommen erzbörig ist. Uebrigens wird hier noch bemerkt, daß gedachter Herr von Paliszewsti öfters in Posen anzutressen und bei dem Königlichen Regierungsrath von Gumpert auf der Wilhelmöstraße wohnhaft, zu erzfragen ist.

źno, w Gembicach rak iego doydą, i wezwany, do miasta Poznania dla ostatecznie uczynienia układu ziechać zapewnia. — Nakoniec ostrzega się, iż o JW. Paliszewskim często bawiącym w Poznaniu, dowiedzieć się można od W. Gumperta, Konsyliarza Regencyi Poznańskiey, na ulicy Wilhelmowska zwana w Poznaniu mieszkającego.

In dem am Markte Mr. 76, gegenüber der hauptwache belegenen Saufe, ift von Offern an, der zweite Stock zu vermietben. Das nabere ift bei unterschriebenem 3u erfahren. — Pofen, den ten Marg 1817.

Stanislans Powelsti.

#### Theater = Un zeige.

Sonnabend, den 1. Marg: Johanna von Montfaucon, Ritterschausspiel in 5 Abtheilungen von Rogebue. — Sonntag, den 2. Marg: Lilla, overz Schonheit und Tugend, große Oper in a obtheilungen aus dem Italienschen abersetzt von Joh. André; Musik von Bingenzio Martin

Carl Dobbelin, Schauspiel = Director.

Getreide : Preis in Pofen am 26. Februar 1817.

Der Korzec Weizen 48 Fl. bis 49 Fl. 15 pgr. Roggen 27 Fl bis 28 Fl. Gerste 15 Fl. 15 pgr. bis 16 Fl. Haafer 11 Fl. bis 12 Fl. Duchmeigen 11 Fl. bis 12 Fl 15 pgr. Erbsen 22 Fl. bis 23 Fl. Kartoffeln 6 Fl. bie 6 Fl 15 pgr. Der Centner Strob 3 Fl. bis 4 Fl. Der Centner Heu 5 Fl. 15 pgr. bis 6 Fl. 15 pgr. Der Garniec Butter 13 Fl. bis 14 Fl.